## Intelligenz-Blatt

Intelligen-Conitoir in Posthause.

Ne 307. Montag, den 23. December 1844.

egom byd energeng imaliuraw i nat VI mereng il neadl gepungliche

Die Brn. Gnieb. Graf Mycielefi aus Rofoffowo, v. Bieganefi aus Cyfowo, p. Brudgemeti aus Podftolice, v Dieswiaftowell aus Glupy, v. Roganteli a. Blatez, v. Topinefi que Rusto, I. im Hotel de Vienne; Sr. Pachter Apelt a. Moscieto, Sr. Det. Banbren aus Burfden, Sr. Biefenbaumfir. Cichowicg aus Betfche, L. int goldnen Baum; fr. Dr. Laube aus Schrimm, Br. Cand. Plagwig aus Dobig, die Sen. Commiff. Schulemann aus Camter, Dfiedi aus Bielfaleta, Die Sen. Gurebt v. Moraczewell aus Krerowo, v. Raminefi aus Przyftanti, v. Twardowell aus Rojarfowo, I. im Hotel de Berlin; Die Grn. Gutob. v. Zaczanowski a. Clabofzewo, v. Rogalineff a. Ditrobudfi, t. im Bagar; bie grn. Guteb. Graf Bnineff a. Camoftrgel, Freih. v. Sendlit aus Rabegon, Wehle aus Turowo, I. im Hotel de Rome; Sr. Special-Commiff .- Aftuar Blnidi a. Brudgewto, t, in ber Stadt Glogan; fr. Guteb. v. Goslinoweff aus Pawlowice, Frau Guteb. v. Brobnida aus Mitoblawice, I. im Hôtel de Saxe; Sr. Guteb. v. Zaboreti a. Marfowice, Frau Guteb, v Zaborowefa aus Neuborf, I. im Hotel de Dresde, Fran Gutst. v. Gorzenska aus Karmin, Sr. Graf Garcyneffi, Rgl. Rammerh. u. Guteb, aus Bentichen, I. in ber goldnen Gane; bie gen. Guteb. p. homener aus Dembowo, Licht aus Drla, Schmolfe aus Dbra, Sr. Commiff. Beringer aus Boron, I. im Hotel de Baviere; Sr. Partif. Bobroweti aus Robnit, T. Mithelme-Str. Rr. 17. abnigl. Ober : Banbe

1) Deffentlicher Verkauf jam Zweck einer Auseinandersetzung. Das Rittergut Dzierzaznik nebst dem Borwerke Zeklinow, dem Dorfe Boizis gna und der Kolonie Ignacewto, im Sprzedaż publiczna celem rozporządzenia się.

Dobra ziemskie Dzierząznik z folwarkiem Teklinowem, z wsią Wodziczną i kolonią Ignacewką, w powieRreise Schilbberg, abgeschäft auf 43,902 Rtl. 22 fgr. 2 pf. excl. des auf 14,337 Rtl. 11 fgr. 2 pf. gewürdigten, dem Subsstanzwerthe nach zu veräußernden Walbes, soll am 31. März 1845 Vorsmittags um 40 Uhr an ordentlicher Gesrichtsstelle subhassirt werden.

Die Tare nebft Sypothetenschein und Bebingungen fonnen in unserem IVten Geschäftes Bureau eingesehen werden.

Die bem Aufenthalte nach unbekannten Ludwig, Beronica und Elisabeth Marianna, Geschwister v. Wielowieyski, auf welche der Besitztitel im Hypothekenbuche mit berichtigt ist, werden hierzu öffentlich vorgeladen.

Pofen, ben 13, Juli 1844. Königl, Ober = Landed = Gericht. I. Abtheilung.

2) Bekanntmachung. Der Backer Gottfried Köhler zu Tirschtiegel ist durch bas Erkenntniß vom 23. Oktober 1844 für einen Berschwender erklart worden, was hierdurch öffentlich bekannt gemacht wird, damit demselben ferner kein Krezbit ertheilt werde.

Pofen, am 16. November 1844. Ronigl. Ober = Landes = Gericht. I. Abtheilung.

3) Proflama. Auf ber im ehemaligen Comminichen, jest Wirfitzer Kreife belegenen Allodial-Ritterguter-herrichaft Witoblam No. 320. feben Rubrica III,

cie Ostrzeszowskim, oszacowane na 43,902 tal. 22 sgr. 2 fen., wyłącznie be boru na 14,337 tal. 11 sgr. 2 fen. de ocenionego, wedle wartości snbstancyi wywłaszczyć się mającego, mają być dnia 31. Marca r. 1845. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiędzeń sądowych sprzedane.

Taxa wrazzwykazem hypotecznym i warunkami przejrzane być mogą w włeściwem biórze Sądu naszego.

Ludwik, Weronika i Elźbieta Maryanna rodzeństwo Wielowiejscy z pobytu niewiadomi, na które tytuł dziedzictwa w księdze hypotecznej także zapisanym jest, zapozywają się na takowy publicznie.

Królewski Sąd Nadziemiański, L. Wydziału.

Obwieszczenie. Gottfryd Koehler, piekarz w Trzcielu, wyrokiem z dnia 23. Października 1844. r. uznany został zamarnotrawcę, co niniejszem do publicznej podaje się wiadomości, aby temuż nadal żaden kredyt nie był dany.

W Poznaniu, d. 16. Listop. 1844. Król. Sąd Nadziemiański.

I. Wydzialu.

Proclama, Na majętności Wirosław, położonej w powiecie dawniej Kaminskim a teraz Wyrzyskim, zapisano ex decreto z dnia 30. Czerwca No. 22. bes hypothekenbuches aus ber Obligation bes Borbesigers, Landraths von Kranci, de dato Lobseus den 16. Juni 1798. für den Schutzinden Uron Schen zu Lobsens 2400 Rible, nebst 6 pro Cent Zinsen ex decreto bom 30. Juni 1798. eingetragen.

Der genannten Obligation wurde unsterm 30. Juni 1798, ein Sppothefens Recognitionsichein annectirt. Das fo gebildete Document ift verloren gegangen.

Behufs Loichung ber Post im Hyposthekenbuche werden alle diesenigen, welche an diese Post und das darüber ausgestellte Instrument als Eigenthümer, Cessionarien, Pfand: ober sonstige Briefsinhaber Unspruch zu machen haben, aufgesordert, benselben spätesiens in dem auf den 15. Januar 1845. Vormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten herrn Oberstandesgerichts Reservatrius Funke in dem Geschäftszimmer des unterzeichneten Gerichts anderaumten Termine bei Bermeidung der Präklusson anzumelden.

Bromberg, ben 5. September 1844.

Konigliches Oberlandesgericht. I. Abtheilung.

4) Proclama. In dem hypothekens buche ber im Magrowiecer Kreise beleges nen adelichen Guter Budziejewo, Podlesie toscielne und 3butta sind Rubrica III.

r. 1798. w Rubryce III. pod lićzbą 22. księgi hypotecznej, na mocy obligacyi dawniejszego właściciela Krzyckiego, Radzcy ziemskiego, de dato Łobżenica dnia 16. Czerwca r. 1798. dla żyda patentowanego Arona Scheya z Łobżenicy 2400 tal. z prowizyami po 6 od sta.

Do wzmiankowanej obligacy i został na dniu 30. Czerwca 1798. przydany attest hypoteczno - rekognoscyjny. Uformowany takim sposobem doku-

ment podobno zaginal.

Końcem wymazania intabulatu tego z księgi hypotecznej wzywają się więc wszyscy ci, którzyby do rzeczonego intabulatu i wystawiony nań dokument, jako właściciele, sukcessorowie, cessyonaryusze, posiadacze zastawu lub inne prawa majace pretensye mieć mniemają, ażeby najpoźniej w terminie na dzień 15. Stycznia r. 1845. zrana o godzinie 10. przed delegowanym Ur. Funke, Referendaryuszem Sądu Głównego, w lokalu służbowym wyznaczonym zgłosiwszy się, prawa swe udowodnili, gdyż w razie przeciwnym zostaną z takowemi wykluczeni.

Bydgoszcz, dnia 5. Września 1844. Król. Główny Sąd Ziemiański. Wydział I.

Obwieszczenie. W księdze hypotecznej dobr Budziejewa, Podlesie Kościelne i Zbytka, położonych w powiecie Wągrowieckim, zapisane jest

No. 7. und resp. No. 4. und 3. ursprüngslich für die Gebrüder Carl, Abalbert und Joseph v. Flowiedi in Folge Berfügung vom 11. Februar 1821., demnächst auf Grund eines Vergleichs in Folge Verfüsgung vom 25. Mai 1827. für den Carl v. Flowiedi und nach bessen Ableben für dessen Erben, und zwar die Euphrosine, die Marianna, die Agnesia, die Julianna, den Stantslaus, die Alonse und die Casroline Geschwister v. Flowiedi 5231 Atlr. 20 fgr. nebst 5 pro Cent Zinsen eingestragen.

Ueber dieje Post ist ein Sypotheken-Dokument ausgesertigt, von diesem ins beg nur der unter dem 21. Juli 1828. für die Carl v. Jlowieckischen Erben ausgesertigte Hypotheken-Rekognisionsschein eingereicht, der übrige Theil des Hypos theken = Dokuments, namentlich:

1) bie ursprüngliche notarielle Obligation des Franz v. Rydzynöli vont 16. Juli 1811.:

2) ber Extrakt aus bem Protokolle vom 7. September 1820., betreffend bas Unerkenntniß ber früheren Bes figer Marianna verehelichten v. Jas nicka und Barbara verchelichten v. Händel Geschwister v. Undzynökt burch ihren Bevollmächtigten v. Janicki;

3) bie vidimirte Abichrift bes Gintras gungegesuche ber ursprunglichen Glaubiger Gebruder b. Momiedi;

4) ber Compromig = Alt der drei Gebruder v. Ilowiecti: Carl, Abalbert und Joseph, bom 14. Dezems w Rubryce III pod liczbą 7. i resp. 4. i 3. tal. 5231, sgr. 20. z prowizyami po 5 od sta, pierwiastkowo dla Karola Wojciecha i Józefa braci Ilowieckich, w skutek rozrządzenia z dnia 11. Lutego roku 1821. i potém na mocy układu w skutek rozrządzenia z dnia 25. Maja 1827. roku dla Karola Ilowieckiego a po zejściu tegoż dla sukcessorów jego, mianowicie Eufrozyny, Maryanny, Agnieszki, Julianny, Stanisława, Aloyzego i Karoliny rodzeństwa Ilowieckich.

Na summę tę został dokument hypoteczny wygotowany, od którego jednakowoż tylko złożonym zostak attest hypoteczny rekognicyjny, wygotowany dla sukcessorów Karola Ilowieckiego, reszta zaś dokumentu hy-

potecznego, mianowicie:

dowa Franciszka Rydzyńskiego z dnia 16. Lipca 1811. roku,

2) wyciąg z protokułu z dnia 7. Września r. 1820., tyczący się przyznania dawniejszych właścicieli, to jest Maryanny zamężnej Janickiej i Barbary zamężnej Haendlowej rodzeństwa Rydzyńskich przez plenipotenta ich Ur. Janickiego,

 odpis wierzytelny wniosku o intabulacyą pierwiastkowych wierzycieli braci Howieckich,

4) akt sądu polubownego trzech braci Iłowieckich, to jest Karola, Wojciecha i Józefa, z dnia 14. bee 1811. und 8. Januar 1812., bestäntigt am 18. September 1815. und vervollständigt am 30. März 1827.;

- 5) bas Zeugenverhör vom 14. Offos ber 1826., die Erkenntnisse des Civil-Tribunals zu Kalisch vom 6. Oftober und 9. November 1826., ber Familieurathe-Beschluß vom 1. September 1826., das Erkenntnis vom 25. November 1826. und das Lestament des Carl v. Iowieckt vom 27. Februar 1815.;
- 6) ber Notariate Bertrag vom 25.
- 7) bie Hupothefen-Rekognitionsscheine von Budziejewo vom 13. Februar 1821. und von Poblesie foscielne und Ibutfa vom 21. Juli 1828.

mit ben darauf befindlichen Eintragunge-Bermerten, ift angeblich beeloren gegangen.

Der gegenwärtige Besitzer bes mitvers pfändeten Gutes Budziejewo, Maximistian v. Swinarssi, welchem auch die erwähnte Post von 5231 Athlir. 20 fgr. nebst Iinsen abgetreten ist, hat das Aufgebot beantragt. Es werden baher alle biejenigen, welche an diese Post oder an das verlorene oben bezeichnete Dokument als Eigenthümer, Eesstonarien, Pfande Gläubiger oder sonst aus irgend einem Grunde Ansprüche zu haben vermeinen, hierdurch ausgefordert, diese ihre Ansprüche spärestens im Termine den 5ten

Grudnia 1811, i z dnia 8. Stycznia r. 1812., potwierdzony na dniu 18. Września 1815. r. i uzupełniony na dniu 30. Marca 1827. roku,

- 5) zeznanie świadków z dnia 14. Października 1826. roku, wyroki Trybunału cywilnego w Kaliszu z dnia 6. Października i 9. Listopada 1826. r., postanowienia rady familijnej z dnia 1. Września 1826. r., wyroku z dnia 25. Listopada 1826. r. i testamentu Karola Ilowieckiego z dnia 27. Lutego 1815. r.,
- 6) ugoda urzędowa z dnia 25. Maja r. 1826., i
- 7) wykaz hypoteczny rekognicyjny
  Budziejewa z dnia 13. Lutego
  1821. r. a Podlesia kościelnego
  i Zbytki z dnia 21. Lipca 1828. r.,
  wraz zarejestrowaniem intabulacyi,
  podobno zaginął.

Właściciel teraźniejszy także wspólnie zastawionej wsi Budziejewa, Wny. Maxymilian Swinarski, któremu też rzeczona summa tał. 5231, sgr. 20, z prowizyami została odsąpioną, wniosł o publiczne wywołanie tejże. Wzywają się więc wszyscy ci, którzyby do intabulatu tego albo zagubionego wzwyż wyrażonego dokumentu jako właściciele, cessyonaryusze, posiadacze zastawu lub z jakiegokolwiek fundamentu pretensye mieć mniemają, ażeby się do zameldowania

Februar 1845. Borm. 11 Uhr vor bem Deputirten, herrn Oberlandes- Gerichts-Uffessor haat, in unserm Insstruktionszimmer anzumelden, widrigensfalls sie berfelben werden fur verlustig erklart werden und ihnen beshalb ein ewis ges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Bromberg, ben 24. September 1844.

Ronigliches Ober-Landesgericht; I. Abtheilung.

5) Proklama. Auf bem im Gnesener Kreise belegenen Rittergute Karsewo IIten Antheils steht, zufolge ber von dem Borbesiger Anton v. Karsewößi Behufs der Eintragung ad protocollum vom 20. Mai 1796 geschehenen Anmelbung ex decreto vom 3ten Marz 1800, Rubrica III. Mo. 1. eine Post von 116 Athlr. 16 ggr. oder 700 Floren polnisch für die dem Aufenthalte nach unbekannte verehel v. Smielowößa geborne v. Salsowößa oder bereu Erben à 5 pEt. Zinsen eingetragen, worüber aber kein Document ausgesertigt worden ist.

Da nun von der späteren Besitzerin, ber Ursula verwittweten von Dembinska gebornen von Rierska die bereits erfolgte Bezahlung der Post von 116 Athlr. 16 ggr. oder 700 Floren polnisch behauptet wird, ohne jedoch diese Behauptung durch Borzeigung einer beglaubigten Quittung des unstreitigen letzten Inhabers dieser Bost vorzeigen zu konnen, so werden die

tychże zgłosili najpóźniej w terminie wyznaczonym na dzień 5. Lutego r. 1845. zrana o godzinie 11. przed delegowanym Ur. Haak, Assessorem Sądu Głownego, w naszej izbie instrukcyjnej, gdyż wrazie przeciwnym prawa swe do takowych utracą, i im względem tychże nakazaném zostanie wieczne milczenie.

Bydgoszcz, dn. 24. Września 1844. Król. Główny Sąd Ziemiański. Wydział I.

Obwieszczenie. Na szlacheckiej w powiecie Gnieźnieńskim położonej wsi Karsewie Części II., zapisano w skutek zameldowania Antoniego Karsewskiego, dawniejszego właściciela, w protokule z dnia 20. Maja 1796, r. na mocy rozrządzenia z dnia 3. Marca 1800 r. w Rubryce III. pod liczbą i. summę 116 tal. 16 dobrych groszy, czyli 700 złotych polskich z prowizyami po 5 odsta dla zamężnej z Salkowskich Smielowskiej z pobytu niewiadomej lub sukcessorów jej, na którą summę jednakowoż żaden nie został wygotowany dokument.

Gdy jednakże późniejsza właściecielka Urszula z Kierskich owdowiała Dembińska teraz twierdzi, że zapłata summy 116 tal. 16 dgroszy czyli 700 złotych polskich już nastąpiła, jednakowoż to twierdzenie podeprzeć nie potrafi, przez okazanie wiarogodnego kwitu ostatniego niezaprzeczonego właściciela summy téj, więc wzywają

verehelickte v. Smielowska geborne v. Salkowski, beren Erben, Cessionarien, ober die sonst in ihre Rechte getreten sind, hierdurch anfgefordert, sich in dem auf ben 26 sten Februar 1845 Bormitztags 11 Uhr vor dem Deputirten, herrn Ober-Landesgerichts. Affessor haad in unserm Instruktions-Zimmer ansiehenden Termine zu melden und ihre etwanigen Ansprüche an die gedachte Post barzuthun, widrigenfalls sie mit benselben werden präcludirt werden, die gedachte Post für getigt erklart und bemzusolge im hopothekenbuche gelbscht werden wird.

Bromberg den 1. November 1844. Konigl. Ober-Landes-Gericht, I. Abtheilung,

6) Proklama. Alle, welche an die für den verstorbenen Kalkulatargehülfen Masche als interimistischen Rendanten unsteres Depositorii bestellten Amtscaution aus irgend einem Grunde Ansprücke zu machen, sich für besugt halten, werden aufgesordert, sich mit diesen Ansprücken innerhalb 3 Monaten, spätestens in dem vor dem Referendarius Pontd auf den 5 ten März 1845 Bormittags 10 Uhr angesetzten Termine zu metden, widrigenfalls sie ihrer Ansprücke an diese Caution verlustig gehen und lediglich an den etwanigen Nachlaß des Masche verwiesen werden sollen.

Bromberg ben 1. November 1844.

się zamężna z Sałkowskich Smielewska, sukcessorowie jej lub ci, którzyby w prawa jej wstąpili, ażeby się w terminie na dzień 26. Lutego 1845. zrana o godzinie 11. wyznaczonym przed delegowanym Ur. Haack, Assessorem Sądu Głównego, w izbie naszej instrukcyjnej zgłosili i pretensye swe do summy rzeczonej udowodnili, wrazie bowiem przeciwnym z takowemi zostaną wykluczeni summa wspomniona za zapłaconą uważaną zostanie, i wymazanie jej nastąpi w księgi hypotecznej.

Bydgoszcz, dn. r. Listopada 1844. Król. Główny Sąd Ziemiański, Wydział I.

Obwieszczenie. Wszyscy, którzy do kaucyi urzędowej dla zmarłego pomocnika kalkulatury Masche, jako intermistycznego kassyera depozytu naszego złożonej z jakiejkolwiek bądź przy. czyny pretensye rościćby prawo mieli, wzywają się niniejszem, ażeby preter. sye takowe w przeciągu 3 miesięcy, a najpóźniej w terminie przed Reterendarzem Ponto dnia 5. Marca 1845. przed południem o godzinie 10. wyznaczonym podali, w przeciwnym bowiem razie utraca swe prawa do niniejszéj kaucyi i jedynie oddaleni zostana do pozostałości rzeczonego Masche.

Bydgoszcz, dn. 1. Listopada 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski. 7) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadt = Gericht zu Filehne.

Das bei Kilehne belegene Freigut Benglewo, abgeschäft auf 18,824 Athlr.
1 igr. 8 pf. zufolge ber, nebst Hyputhes
kenschein und Bedingungen in der Regis
ftratur einzusehenden Taxe, soll im Bies
kungstermine am 5. April 1845.
Bormittags 10 Uhr an orbeutlicher Gerichtstelle subhastirt werden.

ma wspomniona za zaplacona uwa

žana zostanie, i wymazanie jej na-

stani w ksiegi hypoteczneń.

Posiadłość wolna Benglewo pod Wieleniem położona, oszacowana na 18,824 tal. I sgr. 8 fen. wedle taxy, mogacej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być w terminie do licytacyi na dniu 5. miesiaca

Kwietnia 1845. przed południem o godzinie 10. w miejscu posiedzeń zwykłych sądowych sprzedana.

im Specificlenbucht gelefdit werden wird.

Strenders ben to Morember 1814.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski

w Wieleniu.

8) Mothwendiger Berkauf. Land, und Stadt = Gericht gu

B) dgoszez, du. 1. Listopada 1844

Rrotoschin.
Das in der Stadt Kobylin sub Nro.
21. belegene, zur Apotheker Conradichen erbschaftlichen Liquidationsmasse gebörige Grundstück, abgeschäft auf 1223 Athlr.
10 sgr. zusolge der, nehst Hypothekensschein und Bedingungen in der Registrastur einzusehenden Taxe, soll am 11 ten Kebruar 1845. Vormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhassirt werden.

Rrotoschin, den 11. Septbr. 1844.

Bydgoszcz, dn. L. Listopada 1844.

Krol. Sad Ziemsko- miejski,

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Krotoszynie.

Imienie nieruszyste w mieście Kobylinie pod Nr. 21. położone, a do massy spadkowo-likwidacyjnéj po niegdyś aptekarzu Conradzie należące, oszacowane na 1223 tal. 10 sgr. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 11. Lutego 1845. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

Krotoszyn, dn. 11. Września 1844,

Bromberg vin 1. November 1814.

. chinapaden (Biergu eine Beilage.)

michen merben fellen.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt das Großherzogthum Posen,

N 307. Montag, ben 23. December 1844.

9) Mothwendiger Verkauf. Land: und Stadt = Gericht gu -old Trainb Liffa. Libert nistan

Das inder Stadt Liffa an bem Rirdringe unter ben Do. 641. und 642. jest 551. belegene, ber Sufanna Dorothea berm. Difdlermeifter Behrmann gebornen Rog. Deutscher zugehörige Bohnhaus, nebft Bubebor, abgeschatt auf 1202 Rthir. 20 Ogr. 8 Pf., jedoch nach Abzug des Rapis talifationswerthes ber auf 20 Rthir. 29 Ggr I Pf. festgestellten Abgaben und Unterhaltungetoften, welcher ju 5 pet. 419 Ribir. 11 Ggr. 8 Pf. beträgt, im reinen Werthe von 783 Rthir. 9 Sgr., aufolge ber nebft Sppothefenschein und Bedingungen in ber Registratur einzuje= benben Eare, foll am 6. Marg 1845 Bormittage um 10 Uhr an ordentlicher Gerichteftelle fubhaftirt werben.

10) Der Gutebefiger Seinrich Couard Stock zu Mnichowo und Die Frau Marie geborne b. St. George geschiedene Schreis ber haben mittelft Che Dertrages vom 16. b. D. bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, mas

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko - mieyski w Lesznie.

Dom tu w mieście Lesznie na Kościelnym Rynku pod Nr. 641. i 642. teraz 551. położony, wdowie po stolarzu Behrmann, Zuzannie Dorocie z domu Rozdeutscher należący, wraz z przyległością, oszacowany na 1202 tal. 20 sgr. 8 fen., a po odciągnieniu 419 tal. 11 sgr. 8 fen. wartości kapitalizacyjnej, albowiem podatki i koszta reparacyi po 5 od stá rachując, na 20 tal. 29 sgr. 1 fen. sa ustanowione, wartość tegoż czysta na 783 tal. 9 sgr. wysledzona jest, wedle taxy. mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 6. Marca 1845. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłem po-Liffa ben 4. November 1844. siedzeń sądowych sprzedany.

Leszno, dnia 4. Listopada 1844.

Podzje się niniejszém do publicznej wiadomości, że JPan Henryk Edward Sztok, właściciel wsi Mnichowa i JPani Maryanna z St. Georgów rozwiedziona Schreiber, kontraktem przedślubnym z dnia 16, biebiermit zur öffentlichen Renntniß gebracht Zacego miesigca wspolnose majatku i mirb.

Gnefen den 16. November 1844. Ronigl. Land= und Stattgericht.

11) Der handelsmann Schemach Men= bel Jarocinefi und Die Bittme Eva Freund= lich geborne Gfataweta, beide hierfelbft, baben mittelft Che = Bertrages vom 14. b. D. bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, mas hier= mit gur offentlichen Renntniß gebracht mirb.

Gnefen ben 18. Dovember 1844. Ronigl, Land, und Stadtgericht.

12) Der Saupt-Umte-Rendant Couard Molfow ju Pogorzelice und bie Chriftiane Amalie Rruger haben mittelft Chepertra= ges bom 11. September c. vor Gingehung ber Che bie Gemeinschaft ber Guter aus= gefchloffen, welches hierdurch gur offent= lichen Renntniß gebracht wird.

Brefchen am 21. Dobember 1844. Ronigl. Land= und Stabtgericht.

13) Der Coneibermeifter Mener Come= rel und bie unverebelichte Wilhelmine Fuchs von hier, haben mittelft Chevertrages vom 30. November c. die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch zur bffentlichen Rennt= niß gebracht wird.

Wollstein, am 1. December 1844. Ronigl, Lande und Stadtgericht.

organization a duta to, org

dorobku wyłączyli.

Gnieźno, dnia 19. Listopada 1844. Król. Sad Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do wiado. mości publicznej, że Szewach Mendel Jarocinski handlerz i Ewa z Skaławskich owdowiała Freundlich, kontraktem przedślubnym z dnia 14. bieżącego miesiąca wspólność majatku i dorobku wyłączyli.

Gnieźno, dnia 18. Listopada 1844. Król. Sad Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do wiado. mości publicznej, ze Kassyer Głównego Amtu w Pogorzelicach, Edward Molkow i Krystyna Amalia Krüger, kontraktem przedślubnym z dnia 11. Wrześpia r. b. przed wstą. pieniem w związek malżeński wspólność majątku wyłączyli.

Września, dnia 21. Listopada 1844. Król. Sad Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do wiado. mości publicznéj, że krawiec Meyer Schmerel i Wilhelmina Fuchspanna tu ztąd, kontraktem przedślubnym z dnia 30. Listopada r. b. wspólność majątku i dorobku wylączyli,

Wolsztyn, dnia 1. Grudnia 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski. nat bee Ermilose and central bed dair 14) Der Kaufmann Morit Friedlander und die unverehelichte Mathilde Goldberg von hier, haben mittelst Chevertrages vom 1. December d. J. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Bouffein, am 2. December 1844.

15) Der Schafer Joseph Grzelak und bie Bittme Catharina Wojtasat geborne Braneda, beide aus Strzelno, haben mittelst Ehe=Vertrages vom 4. November d. 3. die Gemeinschaft ber Guter und des Erwerhesausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Ronigl. Land = und Ctabtgericht.

Podaje się niniejszém do wiado mości publicznéj, że kupiec Moritz Friedlaender i Matylda Goldberg panna tu ztąd, kontraktem przedślubnym z dnia 1. Grudnia r. b. współność majątku i dorobku wyłączyli.

Wolsztyn, dnia 2. Grudnia 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że owczarz Józef Grzelak i wdowa Katarzyna z Branickich Woytaszak, oboje z Strzelna, kontraktem przedślubnym z dnia 4. Listopada r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Inowraciaw, dnia 2. Grudnia 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

16) Deffentliche Dorladung. Auf bem bem Schmidt Johann August Paech gehörigen, ju Grunzig unter Mro. 5. bes legenen Grunbstude, fieht Rubrica III. Do. 1. fur ben Gigenthumer Sammerling gu Gleiffen auf Grund bes Uebergabe= rezesses vom 27. December 1814 und bes Unerfenntniffes bes Besigers vom 2. Juni 1823 ein Rapital von 100 Rthir. vigore decreti vom 5. Januar 1824 eingetragen. Da bas barüber lautenbe Spoothefeninstrument verloren gegangen ift, fo merben alle biejenigen, welche an Diefes Document und die ju lofdende Poft als Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand= ober fonftige Inhaber Unfpruche zu haben permeinen, bierzu offentlich vorgeladen,

Na gruncie kowalowi Janowi Augustowi Paech należącym, w Grońsku pod liczbą 5. położenym, są na fundamencie działów z dnia 27. Grudnia 1814. i przyznania się posiedziciela w czynności z dnia 2. Czerwca r. 1823. Rubr. III. Nr. 1, tal. 100. kapitalu na mocy dekretu z dnia 5. Stycznia 1824. zabezpieczone. Ponieważ dokument hypoteczny, tyczący się owego kapitalu zginal, wzywają się więcniniejszém publicznie wszyscy ci, którzy do dokumentu rzeczonego i do summy wymazanéj być mającej jako właściciele, cessyonarze lub posiedziciele fantowi lubinni pretensye mieć mnie. mają, ażeby się z takowemi w termi-

folche in bem bagu auf ben 29. Marg 1845 Bormittage 11 Uhr in unferem Partheienzimmer bor bem herrn Dbers Landesgerichte , Uffeffor Albinus angefet= ten Zermine geltend zu machen, wibrigen= falls fie bamit werden prafludirt und ihnen deshalb ein emiges Stillschweigen wird auferlegt, bemnachft aber mit ber Umortifation bes Dofumente und ber 26. foung ber Poft im Sppothetenbuche ber= fahren werben,

Meferit Den 3. December 1844. Ronigl, Land = und Stadtgericht.

17) Bekanntmachung Der Be= figer ber im Beichbilde ber Stadt Ris lebne belegenen Borwerte Dftrowo und Laffowo, herrmann Schufter, beabfich= tigt, auf feinem Territorium, und zwar auf bem Beinberge und Galgenberge, amei Bodwindmublen, jede mit zwei Mahlgangen ju Mehl= und Schrothereis tung und eine Grutftampfe angulegen, und hat hierzu bie landespolizeiliche Ges nehmigung nachgesucht.

Muf Grund ber Beffimmungen bes Allgemeinen Landrechts Theil II. Titel XV. S. 229. seq. und ber Befannt= machung Umteblatt pro 1837. Seite 274, wird jeder, ber fich bagu gefetlich berechtigt glaubt, hiermit aufgefordert, feine Ginfpruche gegen biefe Unlage bins nen acht Wochen bei bem unterzeichneten

Landrathe-Umte anzubringen,

nietym celem na dzień 29. Marca 1845. przed południem o godzinie II. w sali sądowej przed Ur. Albinus, Assessorem Sądu Nadziemiańskiego, nazaczonym zgłosili, inaczej zostaną z takowemi z założeniem im wiecznego milczenia wykluczeni i z amortyzacyą dokumentu i wymazas zaniem summy powyżej wspomnionej z ksiegi hypotecznej postępować się bedzie.

Międzyrzecz, dn. 3. Grudnia 1844. Król. Sad Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Właściciel folwarków Ostrowa i Lassowa, Herrmann Szusterz Wielenia, zamierza na gruncie do siebie przy mieście témże należącym, a mianowicie na winnej górze i szubienicy górze nazwanych, dwa wiatraki Hollenderskie, każdy o dwoch gankach do melenia maki i szrotowania zboża, oraz stępą do kaszy założyć, dopraszając się naten przedmiot udzielenia konsensu policyjnego.

Na mocy rozporządzania, a mianowicie Prawa powszechnego krajowego Części II. Tyt. XV. §. 229 i innych, jako téż obwieszczenia w Dzienniku za rok 1837, na stronicy 274. umieszczonej, wzywa się każdego, którenby się być mniemał mieć prawo uczynienia oppozycyi przeciw temuż założeniu, aby swoje mniemające powody do niedozwolenia tegoż w przeciągu 8 tygodni podpisanemu Urzędowi Radzco Ziemiańskiemu podał.

Mach Ablauf biefer Zeit wird fein Gins Ile po uptynieniu tegoż czasu na fpruch angenommen, fonbern nach Bes finden ber Ronfens zu ber gebachten Uns nie bedzie, i raczej domagany konlage ertheilt werben.

Czarnifan, ben 3. December 1844.

Roniglides Landrathe= Umt.

żaden przeciwny wniosek uważaném sens według położenia rzeczy udzielonym zostanie.

W Czarnkowie, d. 3. Grudn. 1844. Król. Urzad Radzco-Ziemiański.

18) Bekanntmachung. Nachflebenbe 40 Pfandbriefe follen im Sypothetens Buche gelbscht werden:

Dr. 107. /2793. Jarocin, Rreis Plefchen, über 100 Rthlr., Dr. 157./1462, bito bito = 50 =

Gie werden daher hiermit gefundigt und bie Inhaber berfelben aufgeforbert, folde nebft ben bagu gehorigan Bind = Coupone fpateftene bis Johanni 1845. an unfere Raffe abzuliefern und bagegen andere Pfandbriefe von gleichem Werthe in Empfang zu nehmen. 10, d. tugendaget, pharte mit engineent tell interes

Auswartigen Inhabern fieht es frei, Die aufgerufenen Pfanbbriefe burch bie Poft mit unfrankirten Schreiben einzufenden, welchemnachft ihnen die umzutauschens

ben Pfandbriefe posifrei werden übermacht werben.

Sollten die Inhaber obiger Pfandbriefe bie Ginlieferung berfelben verabfaumen, fo haben biefelben ju gemartigen, baf nach bem Ablaufe ber jegt im Umlaufe befindlichen Coupons, ihnen nicht nur die neuen Coupons nicht verabfolgt, aber auch andere gefetliche Schritte, wenn es erforberlich fein wird, gegen fie werden an= geordnet werden. Pofen, ben 11. December 1844.

General : Landichafte = Direttion.

19) Bekanntmachung. Im boberen Auftrage wird Unterzeichneter am 31. December d. 3. 10 Uhr Bormittage eirea 25 Etr. alte unbrauchbare Aften, in ber Regiftratur ber Roniglichen Regierung III. Abtheilung, gegen gleich baare Bes gahlung, mit ber Bedingung bes Ginftampfens, offentlich an ben Deiftbietenben verlanfen. Rauflustige werden erfucht, fich am genannten Tage einzufinden.

Safinsti, Regierungs= Gecretair.

Bei E. G. Mittler in Pofen ift vorrathig: Theologische Briefe von Dr. 3. B. Balber. 2. Gerie, gr. 8. geh. Preis 20 Ggr.

<sup>21)</sup> Uwiadamia się Szanownych członków Towarzystwa agronomicznego Gnieźnieńskiego, że walne zebranie tegoż Towarzystwa odbędzie się dla

ważnych bardzo przyczyn dnia 27. Grudnia o godzinie 7. wieczorem pod Nr. 3. w Bazarze. W zastępstwie Prezesa: and vasysmed is and i All of Wiceprezes Jozef Krzyżanowskie

Reinfte, achte Parifer Sandfcube, Lnoner Sammet = Beffen, neueffe Salebe= fleidungen, empfiehlt bas Mode=Magagin fur herren, Marft Dr. 73. 3. 8. Dener. Level Trees ladree - Ziemindski.

- 23) Beachtungswerther Ausverfauf, alter Markt Dr. 80. eine Treppe hoch. Da ber große Ausvertauf ber auswartigen Sandlung nur noch bis Dienftag ben 24. ftattfinden fann, fo wird, um ben Baarenbestand, fo rafch ale moglich gu raumen, einem geehrten Publitum bie ergebenfte Unzeige gemacht, bag von jego ab doppelt breite Lamas in reiner feiner Bolle à 121 Ggr., Orleans à 7 Egr., Camlott à 31 Ggr., Roper-Gingham à 3 Ggr., Duslin : Tucher à 5 Ggr., Utlas = Binden à 71 Sgr., Rattuntucher à 21 Sgr., Rleiberfattune à 15 Ggr. verfauft werben. Alle andern Urtifel find bedeutend im Preife herabgefett, befondere auffallend billige Preife in allen Weftenftoffen.
- Englische und Darifer Schmelg-Babne von feltener Schonheit. Das fchat= barfte Mittel jum Reinigen und Conferviren ber Babne, Die Parifer Babulatmerge. wie eine unfehlbare Bahnfullung gur Erhaltung ber Bahne, ale auch balfamifches Bahnpulver empfiehlt zu billigen Preifen

ang nicon ber Ronigl, approbirte Zahnarzt und Bunbargt Bolff. Dofen, Wilhelme. Strafe Dr. 8.

- 25) Ergebene Ungeige. Deben meiner gahnargtlichen Runft betreibe ich auch Die dirurgifche Prazie und übernehme gern die manuellen wundarztlichen Berrichtungen. Bolff, approb. Bundargt und Bahnargt, Bilhelme-Strafe Dr. 8.
- Methodistantes acasa salida baare Per 26) Bu Beihnachte : Gefchenfen fich eignend, ale: Brieftafchen, Stammbucher, Cigarren-Etuis, Brief- und Schulmappen, Damen- Neceffairs, Reiszeuge, Tufch= faften, Gefellichaftespiele, Runftbogen, Papeterien, Rrange, feinfte vergoldete Schreibebucher zc. zc, vertaufe ich zu auffallend billigen Preifen. Bugleich empfehle ich jum Jahreswechfel meine taufmannifch eingerichteten Conto, und Birichaftsbucher, liniirt, ale unliniirt, fo wie mein Lager von Schreib = und Beichnen = Materialien, auch acht Rawiczer Schnupftabat, à 10 Sgr. pro Pfund, und die beliebten Gilva= und Bruft-Cigarren gu fehr billigen Preifen.

Louis Rletschoff, Martt Mr. 59, bas 2. Saus von ber Bredl, Str.

27) Der Unterzeichnete empfiehlt sein ftets reichhaltig fortirtes Lager auer urren Galanterie= und Lederwaaren, als Toiletten, Cigarren=Etnis, Brieftaschen, Stamms bucher u. f. w., Tuschkaften, Federbuchsen, Federn, Stahlfedern, Spiele, Theater, Ouckfasten, Camera obscura u. s. w., ferner echtes Eau de Cologne, und vers spricht die billigsten Preise bei stets recller Bedienung.

Louis Mergbach, Reue Strafe Dr. 14.

28) Weihnachts. Ausstellung. Nachstehende Gegenstände, als herren- und Damen-Loiletten, elegante Stammbucher, Uhrgehäuse, Etnis, Schmuckfasten, Fis bibusbecher, Papeterien, Cigarrentaschen, Notizbucher, Schreibe und Reiszeuge, Feberfastchen, Pennale, Kindertaschen, sauber gearbeitete Schreibes, Zeichnens und Notenbucher zc. empfing und offerirt zu billigen Preisen

bie Schreib-Materialien-Handlung von heinrich Grunwald, Martt= und Neue-Strafen-Ecte Nr. 70.

29) Indem ich mich hiefigen Orts, Wafferstraße Mr. 17., als Riemermeister etablirt habe, empfehle ich mich zur Anfertigung aller Arten der saubersten und geschmack, wollsten Riemer, Sattler= und Tapezierer=Arbeiten. Auch kann ein Sohn rechtlicher Eltern bei mir als Lehrling sofort ein Unterkommen finden.

D. Giforsfi, Riemermeifter.

30) Anzeige. Hiermit empfehle ich extra feinen, weißen und brannen Punsch= Extract, das Quart incl. Flasche 20 Sgr., extra feine weiße und braune Jamaicas Rum's, Arac be Goa, Cognac, Bischoff-Effenz, Italienischen Maraschino, verschies bene feine Französische und Hollandische Liqueure, Schweizer Extrait d'Absinthe, so wie auch vorzüglich schonen diesjährigen Johannisbeers und himbeersliqueur, bas Quart mit 10 Sgr. Posen, den 20. December 1844.

C. S. Janide, Breite Strafe Dr. 17. an ber Ballifdei-Brude.

31) Wirklich achten Warschauer und Rrafauer braunen und weißen Meth vorzug, licher Qualitat offerirt Die & Flasche à 7½ Sgr. Bartwig Kantorowicz, Posen, Wronkerstraße Nr. 4.

33) Zwei freundliche unmbblirte Zimmer find billig zu vermiethen in dem hause Dr. 391. auf der Gerberstraße. Posen, ben 20. December 1844. B. v. Bieczyński & Comp.

- 33) Eine bequeme und große Waaren-Remife, bicht am Wartha-Fluß, ift fofort 3n vermiethen bei Fr. Seidemann, hinter-Ballifchei Rr. 5.
- 34) Bu biesem Weihnachts-Markt empfehle ich bem geehrten Publikum eine große Auswahl bester Sorten Pfesserkuchen, Melange- Nüschen, Figuren und Ansteder, als Herzen, Sterne u. bgl. zum Christbaum, seine Zuckersiguren, Platteig, Tragant-, Liqueur-, Glacé- und kandirte Sachen, süße und bittere Makaronen, gebrannte und bunt überzogene Mandeln, Bonbons, Sitronade, Arangsinen, kleine Pomeranzen u. bgl. m., auch Chokolade und Wachsside. Mein Laden ist Wronkerstraße, und auf dem Markte in der großen Bude; bitte um gütigen Zuspruch und versichere die reellste Bedienung. Die zum nahen Feste mir gütigst zugedachten Bestellungen auf Wlechkuchen und andere Backwerke bitte ich zeitig zu besorgen, damitich nach Wunsch bedienen kann.
- 35) Die feine Jud Fleischwaaren-Fabrit von Weitz und Weber, Kranzelgaffe Mr. 33., empfiehlt wirklich und wahrhaft hamburger gerauchertes und gepbfeltes Rinbfleisch, gefüllten Kalbstopf, gefüllte Gans, Braunschweiger, Truffel- und Lebers Wurft, gepbfelte Gansebrufte und Keulen, achten geraucherten Spiel-Lache, auch alle Tage frische Wiener Warfte zu auffallend bittigen Preisen.
- 36) Große Limburger Sahnkafe, bas Stuck 5½ Egr., find zu haben in ber Mate= rial. Handlung von D. Waffermann, Wafferftraße Mr. 1.
- 37) Beste Mallaga-Citronen (à 8 Sgr. pro Dugend), beste Mallaga-Apfelsinen (à 12 Sgr. pro Dugend), beste frische Span. Meintrauben, neue Mustat : Trausben-Rosinen, neue feinste Prinzeß-Mandeln, beste Westphalische Schinken, als auch Braunschw. Cervelat, Jungen und Schinkenwurst, Hamb. Gulze nod frische Wiener Wurste empfing und offerirt zu ben außerst billigsten Preisen

B. L. Prager, Bafferftrage im Luifengebaube Dr. 30.

38) Beste fetteste Limb. Sahnkase, circa 2 Pfund schwer, offerirt à 5 Sgr. pro Stud B. L. Prager.

all the months were super super street at the state.

and the distriction of the second of the state of the

December & Come